# Allgemeiner

# Oberschlesischer Anzeiger.

Berausgegeben von Pappenheim.

33ter Dahrgang.

\_ Nº 97. —

4tes Quartal.

Hatibor den 5. December 1835.

## Subha fations = Unzeige

Auf den Antrag der Interessenten ist zur Fortsetzung der nothwendigen Subhaftation des im Lubliniger Kreise belegenen Rittergutes Wiersbie welches auf 44228 Attr. 10 fgr. 10 pf. landschaftlich gewürdigt worden, da in dem am 31. De ober c. angestandenen Termin nur 33000 Attr. geboten worden sind, ein neuer Bietungs-Termin auf den 26. März 1836 Vormittags 11 Uhr in unserem Geschäftsgebäude vor dem Ober-Landesgerichts-Usselfesordern Gern Goetzanderaumt worden. Die Tare der neueste Hoppothesenschein und die besondern Kaufsbedingungen sind in unserer Registratur einzussehen. Gleichzeitig werden zu diesem Termine die ihrem Wohnorte nach unbekannten Friedrich Wilhelm v. Ziemiehkspschen Erben und zwar:

a. bie Beate Friederite Chriftiane, und b. ber Friedrich Wilhelm Morig v. Biemiegty

unter ber Verwarnung mit vorgeladen, daß bei ihrem Ausbleiben bennoch mit der Licitation und dem Zuschlage an den Meistbietenden verfahren, und nach Erlegung des Kaufgeldes die Löschung der Supotheken-Kapitalien verfügt werden wird. Ratibor den 6. November 1835.

Königl. Dber = Landes = Gericht von Dberschlefien.

S a d.

Mn meinen Freund X.
(Ber Mebersendung eines gestickten Geldbeutels.)

Berichloffen bleiben Dir ber Menschen Bergen, Gie theilen feine Freuden feine Schmerzen,

Und Du bist stets ein unwillsommner Gaft, Gobald Du nichts in deinem Beutel hast. Es blickt und greift die jeh'ge Welt Nur immer gieriger nach WE Geld Es ist mir beine Borse wohl bekannt; Du bist auf sie nicht eitel. Gie gleicht dem armen Klingel:Beutel; Auch sie enthält kein Gold und kein Courant. Guchst du am Bierteljahresschluse Nach einem Ueberschuse Co haben nur sehr wenige

Schamrothe Pfennige In alten Falten fich verfrochen; Als hatten fie an bem gesunkenen Eredit, Denman bem Unblid ihrer tiefer fallen fieht Auch ihrer Geits etwas verbrochen.

Erof dem verließ bein muntrer Ginn dich nie, Dadurch bewährt fich praktifche Philosophie.

Indes, geffeh es nur, auch du Gtandst in dem Wahn; Lotto: Fortung wurd' im Nu

Durch ihren goldnen Regen Das Rad an beiner fillen Hoffnungs-Muhle (In welcher blos das Berz des Mullers pocht) Zu neuen Schwingungen bewegen. — Wer dieses dir verargt, der kennt nicht die Gefühle,

Benn Reichthum Armuth unterjocht.

Daher hatt' ich im Boraus Dir Nach meiner schlichten eigenen Manier Den funkelneuen Watscher hier gestickt, Hat ihn die Glücksgöttin noch nicht gespickt, So denk in deinem Scheitel: Es ist nicht anders in der Welt, Der Eine hat den Beutel Der andre hat das Geld Ich muniche nur jum Lohn ber Stiderens bemuhung, Du mogeft ben ber nachsten Ziehung Bu deinem und der Dein'n Frommen, Mus goldnem Regen in die Traufe kommen. Ratibor.

\* \* # \* \* \* \*

# Aleine Lieber von Manfred.

1. Eingang.

Es fprach die Feder heut: "D fag, mein Lieber, Ist denn die Liederzeit Bei dir vorüber?"

"Bin ich dir denn zu flein Bum Liebesdienste; Sind Kuffe denn allein Jezt beine Kunfte ?"

D schweige fill, mein Rind, Und sey gewartig: Dit einem Mal oft find Biel Lieder ferrig.

Doch Ruffe fchmale nicht, Die Liedern gleichen, Wo ftill die Seele fpricht In Lippenzeichen.

# Der Frak und Die Krabatte.

Der alte, hochberühmte Maler Joseph Anton Roch zu Rom, karakterisirt in seinem Werke: "Moderne Kunstchronik ic. ic." unsere gegenwärtige Männertracht mit folgenden zwar schneidenden aber treffenden Worten.

Nachdem er namlich die verschiedenen Runstperioden der Perruden, der haarbeustels und Zopfzeit, und der Titus und Brustuskopfzeit durchgegangen ist, laßt er sich in seiner derben Sprache also vernehmen:

"Die Titus: und Brutustopfzeit fonnte nicht langer Stich halten und mußte ber Graf: und Rravattengeit, welche Dies felbe ift, in welcher wir jest Uthem ichopfen und fenaufen, Plut machen. Diefe Frat: und Rravattengeit giebt der menschlichen Beffalt ein miferables, fchneiberhaftes Un: feben; leicht geflügelt, Seufchrede ju einem Luftfprung um die Werte mit einem Stob, fieht ber Buriche aus, wenn er noch jung ift; in gefegten Jahren und reifern Aller, befonders bei einiger Rorpuleng des Leibes, befommt die menfchliche Geffalt etwas Rro: tenartiges, weit ber Wanft ju viel Ueberge: wicht über die übrigen Theile Des Rorpers befommt, vermittelft ber fargen, aus Fegen Bufammen geftitten, eines Mannes unmur: bigen Rorperbedefung; Julius Cafar murbe fich gefchamt haben, in einer folden, allen Unffand ichandenden Rleidung auf dem Ra: pitol gut fferben: er bedefte fich mit feiner Toga, um mit Burde und Unftand unter ben gegen ihn gezutten Dolchen bingufinken."

#### Theater = Nachricht.

Sefertigter stattet hiermit seinen Dank dem Hochverehrten Publico von Ratibor, für die im Laufe der ersten 4 Borstellungen genossene Unterstühung ab, und macht zu den, ihm von Seiten der Behörde und des Herrn Theater-Eigenthumers noch bes

willigten vier Vorstellungen, welche im Laufe dieses Monats noch gegebeit werden, seine ergebenste Einladung; hofft auf einen gütigen und zahlreichen Besuch, und hat nur den Wunsch, recht lange hier domistliren zu können. Den kleinsten Wink des Hochverehrten Publikums als Befehl achtend, sollen die folgenden 4 Vorstellungen in Opern bestehen.

Das Übrige werden die Unschlags-Bettel

befagen.

Ratibor ben 3. December 1835.

ergebener

Soch.

#### Anzeige.

Meine bevorstehende Abreise nach Cracau, die bis den 20. d. M. festgesetzt bleibt, veranlast mich dem geehrten Publico dieselbe ergebenst anzuzeigen. — Die respektiven Herrschaften, welche während der kurzen Dauer meiner hiesigen Anwesenheit mich noch mit gütigen Aufträgen zu beehren gedenken, belieben dieselben gefälligst mir bald möglichst zu übertragen.

> Der Portrait-Maler Hausman aus Berlin. Wohnhaft Lange-Gasse Nro. 23. Ratibor den 4. December 1835.

In meinem Sause vor bem Oberthore ist ber Oberstod, und außerbem zwei Stübchen nebst Ruthe so wie Stallung und Wagenremise und ein Gartchen, im Ganzen oder einzeln, zu vermiethen.

Ratibor ben 4. December 1835.

G. Gutmann.

## Delicateffen = Unzeige.

Fliegenden echten Uftrachan und gepresten Caviar, braunschweiger Burft, Briden, geräucherten Aal, marinirte und bolländische Heeringe, Schweißer, Limburger und Kräuter-Käse, Düffelborfer= und Parifer = Moutarde, Knackmandeln, echte türkische Rüffe, Sitronen ic. habe ich er= halten und empfehle solche zum billigsten Preise.

Ratibor ben 1. December 1835.

Johann Czekal.

Ein theoretisch praktisch gelernter Brauer, ber auch die Brennerey und bessonders die Gallsche = Dampsbrenne = rey vollkommen versteht, im Bau der Brennereyen und Brauereyen nach den Besten und vortheilhaftesten Einrichtungen der Defen gut dewandert ist, gut schreiben und rechnen kann, und sich daher auch als Kellerei-Berwalter qualisiziren würde, wie dieses Alles und seinen Moralischen Ledens wandel seine sehr löblichen Zeugnisse besweisen, wünscht (gegen Caution wenn solsche verlangt werden sollte) ein Unterkommen.

Sierauf Reflektirende belieben fich an die Redaktion dieses Blattes zu wenden.

Nom 1. April k. J. ab, ist in meinem Hause eine Wohnung von 2, auf Berlangen aber auch von 3 Zimmern zu vermiethen. Näheres beliebe man bei Un= terzeichnetem zu erfahren.

Ratibor ben 1. December 1835. Sohann Czefal.

Ein ein= und zwei-spänniger Plau-Wagen ist bei Unterzeichnetem zu haben Schön junior.

Ratibor ben 25. November 1835.

Es find gestern in ber Obervorstabt biefelbst zwei Pfandbriefe verloren worden,

ber Eine auf bem Gute Miftit Ro. 26. von 160 Atlr. und der Andere auf dem Gute Dammer Namslauer Kreises Ro. 11 von 40 Atlr.

Es wird hiermit vor den Unfauf derfelben gewarnt und zugleich ersucht bieselben an ben Rothgarber Berrn Stroka allhier gegen eine angemeffene Belohnung abzuseben.

Ratibor ben 1. December 1835.

Es ist eine vortheilhafte Stelle für einen Hauslehrer offen, die sofort angetreten werden kann. Man beliebe sich beshalb an die Redaktion des Oberschl. Unzeigers zu wenden.

| the ments                                                                           | The second secon |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iet.                                                                                | Erbsen.   Rt. fgt. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ein Preußische Preise zu Ratibor.<br>Ein Preußischer Schessel in Courant berechnet. | Safer.<br>Al. fgl. pfl.<br>- 12 - 10 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e zu Rat<br>f in Courc                                                              | Ecrffe, Hafer.   R. igl.vf.   R. igl. vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| de=Preif<br>er Scheffe                                                              | Korn.  R. (gl. pf.)  - 18 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Getrei<br>Preußisch                                                                 | Weizen. Korn. Gerste. Hafer. Erbsen. Al. sel. vf. sel. vf. sal. vf. sal. vf. sel. vf. sel. vf. vf. vf. vf. vf. vf. vf. vf. vf. vf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ein                                                                                 | Datum. Den 3. Decemb. 1835. Podyster Preis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |